## N= 220.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch, den 14. September 1831,

Ungefommene Frembe bom 11. September 1831.

Hr. Dberamtmann v. Zycklinski aus Grzymislaw, Hr. Erbherr v. Kalksstein aus Stawiany, I. in No. 243. Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Kurnatowski aus Srobka, Hr. Erbherr v. Storaszewski aus Wysoka, Hr. Gutsbesitzer Mittelsstat aus Bresen, Frau Gutsbesitzerin v. Rokosowska und Frau Gutsbesitzerin v. Tomicka aus Golaszyno, I. in No. 384 Gerberstraße; Frau Bartsch aus Enesen, I. in No. 145 Buttelftraße.

Ediktalcitation. Nach dem Attefie der Königl. Regierung hiefelbst vom 23. Juli c. ist der Gymnassen-Unterlehrer Maximilian Braun zu Posen aus der hiesigen Provinz in das Königreich Posen

ausgetreten.

Auf den Antrag des Fiscus, Namens des Schul- und Ablösungs-Konds der Provinz Posen, haben wir daher zur Berantwortung über seinen Austritt einen Termin auf den 18ten October c. früh um 10 Uhr vor dem Landgerichts- Math Hebdmann in unserm Partheien- Zimmer angesetzt, zu welchem der zc. Braun mit der Aufforderung vorgeladen wird, entweder persönlich oder durch einen gesetzlich zuläßigen Bevollmächtigten zu erscheinen, im entgegengesetzen Falle aber zu gewärtigen, daß auf Grund der Allerhöchsten Berordnung vom 6. Kebruar

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszey Król. Regencyi z dnia 23. Lipca r. b. oddalił się z prowincyi tuteyszey i poszedł do królestwa polskiego Maximilian Braun nauczyciel Gimnazyi.

Na wniosek więc Fiskusa, w zastępstwie Funduszu W. Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 18. Października r. b. zrana o godz. 10. przed Deputowanym Sędzią Hebdmann w izbie naszéy dlastron, naktóry etc. Brauna zapozywamy, aby osobiścielub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanął i względem przeyścia dokrólestwa polskiego się usprawiedliwił, inaczćy

e. mit Confideation seines ganzen gegenwartigen sowohl, als zufünftigen, beweglichen und unbeweglichen Bermögens verfahren, und dasselbe in Gemäßbeit ber Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 26. April c. dem Schuls und Ablösungs-Fonds der Provinz Vosen zugesprochen werden wird.

Pofen ben 11. August 1831.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Prittalcitation. Der Johann Tulodziejedi, ein Gohn bes Erbpachters Zulodziejedi, aus Dfollo, Bromberger Rreifes, welcher nach Polen ausgetreten und innerhalb ber, nach S. 2. ber Aller. bochften Cabinetsordre bom 6. Februar D. J. und nach S. 7. ber Deflaration bom 26. April c. bestimmten vierwochentlichen Frift nicht gurudgefehrt ift, wirb, auf ben Untrag bes Fisci, hierburch offent= lich aufgeforbert, in die biefigen Lande guruckgutehren und fich in bem, auf ben 21. Oftober c. Bormittage 8 Uhr por bem herrn Landgerichts = Rath Rruger II. in unserem Geschaft blotale anftebenben Termine perfonlich zu geftellen, und fich uber feinen ordnungswibrigen Quetritt und bie verzogerte Rudfehr ju verantworten, im Ausbleibungsfalle aber gu gewärtigen, baß er fur einen unge= borfamen Unterthan und vorfatilichen Ues bertreter ber lanbesherrlichen Berordnun= gen erklart und bemgufolge fein gefamme

bowiem na mocy Naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego 1831. r. cały maiatek, tak iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też i nieruckomy konfiskowanym i w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia 1831 Funduszowi W. Xięstwa Poznańskiego na szkoły i na ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonym i przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 11. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya edyktalna. Jan Tułodziejecki, syn wieczysto - dzierzawcy Tutodziejeckiego z Okola, powiatu Bydgoskiego, który wyszedł do króleetwa polskiego i w przeciągu czasu w 6. 2. naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 6. Lutego r. b. i w deklaracyi z dnia 26. Kwietnia r. b. §. 7. na 4 tygodnie oznaczonego niepowrócił, wzywa się na wniosek Fiskusa publicznie, aby do tuteyszego kraiu powrócił i w terminie na dzień 21. Października r. b. o godzinie 8. zrana w izbie naszéy instrukcyiney przed Ur. Krueger II. Sędzią osobiście stawił się, końcem wytłomaczenia się z swego wyiścia w brew porządku i opóźnienia powrotu, w przypadku zaś niestawienia się był pewnym, iż za nieposłusznego poddanego i umyślnego przestępcę rozrządzenia naywyższe władzy rządowéy uznanym i nastapnie iego całko.

fes bewegliches und unbewegliches, gegenwartiges und zufunftiges Bermogen bem Fistus zuerkannt werben wirb.

Bromberg ben 18. August 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Poittalcitation. Auf bem im Abelnauer Kreife belegenen, ber Josepha Judith v. Prusta, verebelichten Grafin v. Lubienefa gehörigen Gute Dfiet haften Rubr. III. No. 4., auf Grund ber In= feription bom Donnerstag vor Bartholo= mai 1742, eine Protestation fur die Erben ber Eva v. Szelowsfa, verebelicht gemefenen b. Stamierowsfa, wegen 6000 Flor. poln. oder 1000 Athl. nebft 5 pro Cent Binfen und No. 6. auf Grund ber Agnition bom 11. Februar 1796, fur die Erben ber Sophia v. Gorecta, geb. b. Grabinsta, eine Forderung bon 6000 Flor. poln. ober 1000 Rthl. ju 5 pro Cent zinsbar. Die Eigenthumerin behauptet, baß beibe Poften langft ge= tilgt find. Es werden baber bie Erben ber Eva v. Szolowska, verehelicht gewe= fenen b. Stamierowska, und bie Erben per Sophia b. Goreda geb. v. Grabin= Bta, beren Erben, Ceffionarien ober biejenigen, welche fonft in ihre Rechte getreten find, vorgeladen, im Termine ben 15. December c. Bormittags um 9 Uhr ver bem Deputirten herrn Landgerichts = Rath hennig zu erscheinen und ihre etwanigen Unsprüche geltend ju

machen, widrigenfalls fie mit folchen

ausgeschloffen und bie genannten einges

wity ruchomy i nieruchomy, tera źnieyszy i przyszły maiątek Fiskusowi przysądzonym zostanie.

Bydgoszcz dn. 18. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na dobrach Osieku w powiecie Odolanowskim położonych, do Józefy Judyty z Pruskich, zamężney Hrabiny Lubieńskiev należących, Rubr. III. No. 4. na mocy inskrypcyi z czwartku przed S. Bartlomieiem 1742. r. protestacya dla sukcessorów Ewy z Szelowskich byłey zamężney Stamierowskiey, względem złotych polsk. 6000 czyli tal. 1000 wraz z prowizyą po 5 od sta, tudzież Nr. 6. na mocy przyzna. nia z dnia II. Lutego 1796 dla sukcessorów Zofii z Grabinskich Goreckies pretensya w ilości złt. pol. 6000 czyli tal. 1000 z procentem po 5 od sta sa intabulowane. Dziedziczka twierdzi, iż te pozycye iuż dawno zaspokoione zostały. Zapozywamy przeto sukcessorów Ewy z Szelowskich byłey zamężney Stamierowskiey, tudzież sukcessorów Zofii z Grabinskich Goreckiey, sukcessorów i cessyonaryuszów tychże lub tych, którzy innym sposobem w prawa ich wstapili, aby w terminie dnia 15. Grudnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig się stawili i pretensye im służyć mogące poparli; w przeciwnym razie z takowemi wyłąfragenen Posten im Sypothekenbuche von Ofick bemnachst werden geloscht werben. Rrotoschin ben 18. August 1831.

Ronigl. Preug. Lambgericht.

czeni a następnie rzeczone intabulowane pozycye w księdze hypoteczney dóbr Osieka wymazane zostaną.

Krotoszyn dnia 18. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das hie= felbft unter Do. 189 in ber Glupcer Strafe belegene, bem Martin Klufzegon= Bti gehorige Grundftud, welches gericht= lich auf 283 Rthl. abgeschatt, in ber Reuerfocietatefaffe aber mit 275 Rthl. verfichert worden ift, foll auf ben Uns trag zweier Real-Glaubiger offentlich an ben Meiftbietenben verlauft werben. Sier= gu haben wir einen peremtorijchen Ter= min auf ben 25. November b. 3. Bormittags um 9 Uhr in unferm Ge= schäftegimmer angefett, zu welchem wir Raufluftige biermit mit bem Bemerken einladen, bag ber Meiftbietenbe, fobalb feine gefehliche Sinberniffe eintreten, ben Bufchlag ju gewärtigen hat.

Die Tare und Bedingungen konnen ieberzeit in unserer Registratur eingesehen

werden.

Breichen ben 26. August 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Wrześni na ulicy Słupeckiey pod Nr. 189. polożona, do Marcina Kluszczynskiego należąca, sądownie na 283 tal. oceniona, w towarzystwie ogniowém zaś na 275 tal. zabezpieczona, na wniosek dwóch wierzycieli realnych publicznie ma być sprzedana. Termin w tym celu licytacyjny peremtoryczny wyznaczyliśmy na dzień 25. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. w izbie naszév sądowey, na których kupna ochotę maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitą będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niestaną.

Taxa i warunki w registraturze naszéy każdego czasu przeyrzane być moga.

Września d. 26. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Der von ben Schuhmacher Langeschen Sheleuten bisher inne gehabte Theil meines am Rathhause belegenen Ladens ist von Michaeli c. ab anderweitig zu ver, michen. Carl Siegmund Grag.